## Faak da Costa

der holländische Christ und Dichter aus Israel

von

Lic. Joh. de le Roi Bastor emeritus in Schweidnin

(Sonderabdruck aus "Nathanael" 1899)

**Leipzig** J. C. Hinrichs'sche Zuchhandlung 1899.

ME

B47

1.26

10.23.06,

## Wilkary of the Theological Seminary,

BM 40 .B47 v.26 Le Roi, J. F. A. de Isaak da Costa

## Faak da Costa

der holländische Christ und Dichter aus Israel

bon

Lic. Joh. de le Roi Baftor emeritus in Schweidnig

(Sonderabdruck aus "Nathanael" 1899)

**Leipzig** I. C. Hinrichs'sche Buchhandlung 1899.

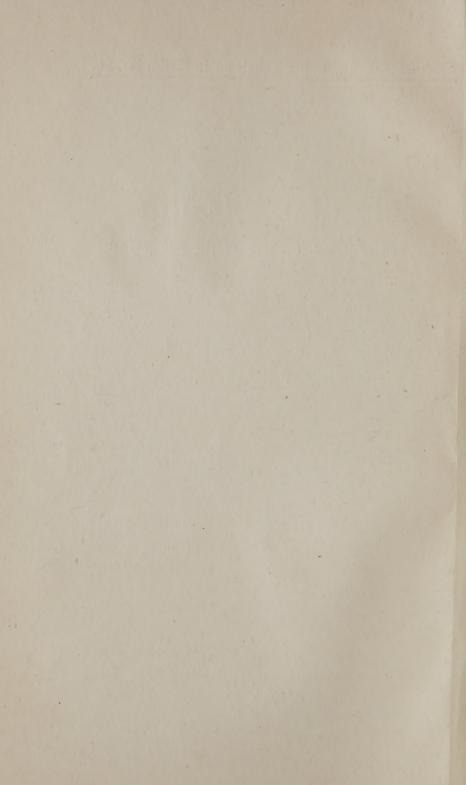

Bon Lic. 3. de le Roi, Paftor em. in Schweibnit.

Holland hat 1898 das 100 jährige Gedächtnis eines seiner größten Männer aus der neueren Zeit begangen, der als Dichter und Schriftsteller in dessen Leben tief eingegriffen hat, des Proselhten J. da Costa. Selbst die Allgemeine Zeitung des Judentums hat die Thatsache bemerkt, daß man überall in Holland dieses Mannes in hohen Ehren gedacht hat, und hinzugefügt: "Seinen Gedichten ist in Holland kaum etwas Ebenbürtiges zur Seite zu seizen." Um so mehr verdient er es, daß die Missionsfreunde ihm höhere Ausmerksamkeit schenken.

Die Familie da Costas gehört zu den von der Phrenäischen Halbinsel ausgewanderten Marranen, jenen jüdischen Scheinchristen, welche im Auslande wieder zum Judentum zurücksehrten. Zu seinen Vorsahren zählt der unglückliche Uriel da Costa, welcher, am Judentum irre geworden, darüber mit seinen Glaubensgenossen zersiel und unter den Verfolgungen, welche er durch dieselben erlitt, sich selbst das

<sup>\*</sup> Aus der sehr reichhaltigen Litteratur seten genannt: W. E. C. Byvand: De Jeugd van Js. da Costa 1798—1825, (2 Teile), Leiden 1894 u. 96. || W. v. Osterwijk Bruyn: J. da C., een goed Kriejsknecht van Jezus Christus, Amsterdam 1861 (ost wörtlich benutt). || C. Azenselb: Leben von den Toten. Barmen 1874. S. 91 ff. || Saat auf Hossmung. 1863, S. 31 ff. || J. de le Roi: Geschichte der evangelischen Judenmission I, S. 300 ff.

Leben nahm. Bon Joseph da Costa, einem jungeren Bruder Uriels, stammt Isaak ab. Am 14. Januar 1798 in Amster= dam geboren, war er ein Sohn des Daniel da Cofta, eines wohlhabenden Kaufmannes, und der Rebekka Ricardo, die aus einer angesehenen jüdischen Familie stammte. Der Bater, übrigens ein auffahrender Mann, gehörte nicht zur orthodoren Bartei und konnte sich als treuer Anhänger des Oranischen Hauses nicht in die Umwandlung Hollands in die Batavische Republik finden, so daß er ein ziemlich isoliertes Leben führte. Die Mutter hing ftrenger an den judifchen Gebräuchen, frankelte aber viel. Daher war der Sohn zumeist auf fich felbst angewiesen; seine innere Entwickelung wurde jedenfalls durch die Eltern wenig berührt, und nur feine anfängliche Neigung zur Zurückgezogenheit ift auf fie zurückzuführen. Auch mit seinem Berwandten Capadose trat er anfangs in feine nähere Berbindung; vielmehr bestand zuerst zwischen ihnen eine gewiffe Spannung. Die Eltern forgten aber für einen guten Unterricht bes äußerst begabten Sohnes und ließen ihn, da er sich von der driftlichen Umgebung nicht abgestoßen fühlte, durch einen christlichen Lehrer unterweisen. Erst 8 Sahre alt, wurde er dann auf die Lateinschule geschickt; bereits mit 11 Sahren trug er bei einer öffentlichen Brüfung ein felbstverfaßtes lateinisches Gedicht über bie 12 Arbeiten des Herkules vor, und schon 1813 bezog er das Athenaeum feiner Vaterstadt. Das Altertum hatte für ihn einen besonderen Reiz. Homer und Aescholos gehörten noch in feinen fpateren Sahren zu feiner Lieblingelekture; aber auch die holländische Litteratur und Geschichte beschäftigten ihn schon damals. 1812 befang er die Dichtkunft in einem holland. Liede, und 1814 die Befreiung des Baterlandes vom Napoleonischen Joch. Seine Gesundheit hielt aber mit feiner geiftigen Entwickelung nicht gleichen Schritt, fondern er frankelte schon als Kind; wie er denn überhaupt in seinem ganzen Leben nie das Gefühl körperlicher Kraft und Frische gehabt hat. Später entstellten ihn die Folgen einer Bockenfrankheit.

Sein schwächlicher Gefundheitszustand, fein ziemlich einfames Leben und die überfrühe geistige Entwickelung haben benn auch zusammengewirkt, daß er seiner lebhaften, damals überreizten Phantasie die Zügel schießen ließ und mehr als beilfam in einer Welt der Romantik lebte. Romantisch war auch seine Betrachtung der Geschichte, für die er eine Bor= liebe fühlte, fo daß er 1813 Borlefungen des Brof. Dr. van Lennep hörte. In beffen Collegienzimmer erblichte er ein= mal eine Tafel, auf welcher die Könige Judas und Jeraels verzeichnet waren. Da rief er tiefbewegt aus: "Herr, willst du denn dein Haus Davids nicht wieder aufrichten?" und vergaß es gang, daß feine Umgebung ihn hörte. Diefe Worte deckten aber die innere Gährung in ihm auf. hatte damals, wie er felbst fagte, einen religiösen Inftinkt; aber der konnte ihm feine fichere Bahn zeigen. Religiofe, geschichtliche und litterarische Fragen zogen ihn hin und ber, vermehrten aber schlieflich nur die Rätsel des Lebens für Nur an Einem hielt er beständig fest, das freilich in feinem späteren Leben eine reinere Geftalt annahm, und dies war der Gedanke an den Beruf des israelitischen Volkes und an feine eigene judische Abstammung. Bu innerer Rube gelangte er damals auch über dieses Eine nicht, und so fühlte der boch eben erst dem Anabenalter entwachsene Jüngling die tieffte Zerriffenheit in fich felbft. Er außerte fich fpater über diese Zeit: "Einmal überließ ich mich ganz meinen frommen Stimmungen, verrichtete bie vorgeschriebenen Bebete und hielt mich an die Gebote und Gebräuche meiner Religion ein anderes Mal verfiel ich in Zweifel und hatte einen Abscheu gegen alle äußeren Berpflichtungen. Der Wiffens= hunger des 19 Jahrh., das über alles spottet, erfüllte mich. Ich war zu ernftlichem Nachdenken und Forschen erwacht und that mein Beftes, um eine feste Uberzeugung zu erlangen, namentlich über das Dasein Gottes, die Weltregierung und die Unfterblichkeit der Seele; aber alle Schriften, welche ich durchforschte, um über diese wichtigen Fragen Auskunft zu erhalten, befriedigten mich nicht. Der Materialismus schreckte mich ab; aber dabei war ich weit davon entfernt, die Offenbarung Gottes als eine geschichtliche Thatsache anzuerkennen und von der Wahrheit der Bücher Moses und der Bibel überhaupt überzeugt zu sein. Nur an die geschichtlich merkwürdigen Thatsachen, die mein Volk betreffen, klammerte ich mich, freilich nur aus dem Gefühl eines natürlichen Trozes und eines natürlichen Hochmuts. Ich bildete mir schließlich ein eigenes System, das ein Durchzeinander von Deismus, Rabbinismus und mosaischen Grundstäten war. Ich sah Jesum als ein Licht an, das aus Israel aufgegangen sei, um die Völker zu erleuchten; aber mein eigenes Herz war dabei in Eitelkeit verstrickt, und die Sünde führte das Scepter in dem täglichen Verkehr meines Lebens."

Brof. van Lennep war der erfte, der dem fast Ber= schmachtenden einen Tropfen erquidenden Waffers einflöfite. Mls &. in seinen Borlesungen mit großem Rachdruck die Wahrheit des biblifchen Schöpfungsberichts, welche den Beiden völlig verborgen geblieben sei, betonte, "da," sagt da Costa, "wurde der Glaube an eine positive Offenbarung in meinem Gemüte erweckt; ich begann an die Götilichkeit des Alten Test. zu glauben, und diese wichtige Wahrheit, von der ich mich je länger desto mehr überzeugte, war mir ein Leuchtturm inmitten meiner Zweifel und der dufteren Racht, von der ich umfangen war. Ich gewann die Gewißheit, daß die Bibel auf göttlicher Autorität beruht, und daß dies eine geschicht= liche Thatsache ist." So studierte er nun das A. T. Die wunderbare Geschichte Jaraels ergriff ihn aufs tieffte, und er war jetzt doppelt ftolz ein Jude zu fein. "Obgleich die Welt ben Namen Jube verabscheut, habe ich ftets einen Ruhm barein gefetzt, ihn tragen zu burfen." Doch eben nur fein Stolz wuchs zunächft unter der Beschäftigung mit der Bibel; die Gunde und die Notwendigkeit einer Erlöfung blieben ihm noch völlig verborgen.

Da erhielt ein anderer die Aufgabe, ihn näher zu Chrifto zu führen, nämlich Wilhelm Bilderdijk. Der lebte als Privat= gelehrter in Amsterdam und hatte sich durch bedeutende Dichtungen einen großen Namen erworben. Freilich war er ein feltsamer, das Groteste liebender, unharmonischer Mann, aber ein aufrichtiger Chrift. Der auferstandene, zur Rechten Gottes erhöhte und das Regiment über alles Bölker= und Welt-leben führende Chriftus war der Mittelpunkt feines Denkens. Rach seiner Meinung sollte dieses Regiment Chrifti aber auf Erden eine ganz bestimmte Geftalt tragen. Insbesondere war ihm die Form des absoluten Königtums identisch mit einem rechten und göttlich gewollten Staats= mefen; jede andere betrachtete er als eine Emporung gegen das Königtum Chrifti: Ein Gott und Ein König, das war ihm fast zum Glaubenssatz geworden. Und Hollands Beruf bestand nach ihm darin, eben dies allen übrigen Bölkern jum Bewußtsein zu bringen und fie durch fein eigenes Beispiel zu reizen, daß sie in solcher Weise das Königtum Chrifti unter sich zur Herrschaft kommen ließen. Weil aber die Gegenwart diesem Ideal nicht zustrebte, war Kampf und Streit Bilderdijks Lebenslosung geworden, und zu diefem Kampf rief er auch seine Anhänger auf.

Daß nun ein Mann von folder Idealität, folder Energie und Geschlossenheit des Denkens, bei dem fich alles einheit= lich um einen Mittelpunkt sammelte, auf den unter feiner inneren Zerriffenheit leidenden da Cofta großen Eindruck machte, ift leicht zu erklären. Dazu tam bie Stellung, welche Bilderdijk Jorael gegenüber einnahm. Er hatte schon früh an die herrliche Zukunft, welche dem zu seinem Meffias bekehrten Jorael verheißen ist, glauben gelernt und freute sich des Paulus-Wortes, daß diese Bekehrung für die ganze Welt die fegensreichsten Folgen haben werde. Um der Bater Asraels und besonders um Chrifti willen war Bilderdijk aber auch ben Juden der Gegenwart herzlich zugethan, und das zog gleichfalls da Cofta mächtig zu ihm hin. Die erfte Begegnung beider fand 1813 ftatt, als Bilberdijk von einem judischen Berein die Ehrenmitgliedschaft angeboten wurde. Ein jüdischer Gelehrter hatte eins von da Costas Gedichten

bem driftlichen Poeten mitgeteilt. Dieser war baburch auf ben israelitischen Müngling aufmerksam geworden und sah es barum gern, daß ihm diefer bei der erwähnten Gelegenheit vorgestellt wurde. Bilderdijk äußerte hierauf zu seiner Frau: "Aus dem wird etwas fehr Großes werden." Rach bem zweiten Besuch, der zu einem längeren Gespräch führte, legte Bilderdijk die Hände auf da Costas Saupt und erbat für ihn den Segen Gottes; Raak aber fühlte fich fortan wie ein Sohn zu jenem hingezogen, und von da ab fand die innigste Gemeinschaft zwischen beiden ftatt. Da Costa hat feinem Meister hinfort mit der größten Berehrung, Bewunderung und Liebe angehangen und mit ihm alles besprochen, was ihn bewegte. Er legte ihm seine litterarischen Entwürfe vor, und sein ganzes geistiges, häusliches und freundschaftliches Leben entfaltete fich für die nächste Zeit unter Bilberbijfs Ginfluß. Diefer erwiderte die Zuneigung bes Junglings und gab fich ihm in merkwürdiger Beise bin: ja er zog 1816 mit nach Leiden, als da Costa sich dorthin auf die Universität begab. Hier trat da Costa mit andren Anhängern Bilberbijks in einen Freundschaftsbund, zu benen der spätere Staatsmann W. van Hogendorp, der Jurist Nic. Carbafius und fein Better Capadofe gehörten. beiden Verwandten fühlten sich allerdings oft von einander abgestoßen, aber dann vereinigte sie immer wieder der Wunsch, ihre gemeinsame jüdische Ehre unter den Studenten aufrecht zu erhalten.

Im J. 1818 verfaßte Jsaak seine durch Bilberdijk stark beeinflußte juristische Doktor-Differtation, welche ihm den Weg zur Advokatur in Amsterdam bahnen sollte. Bei dieser Gelegenheit suchte Bilderdijk seinen jungen Freund auf das Beste, das ihm noch sehlte, hinzuweisen. In der Schen ihn zu einem bloßen Proselhten zu machen und in der Freude an seiner Gemeinschaft hatte er den Jüngling dessen tiesstes Gebrechen bisher kaum sühlen lassen. Nun aber rief er ihm in einem Gedichte zu: "Der Gotte getreue Fraelit ist ein Christ dem Berlangen nach." Doch da Costas Stunde war

noch nicht gekommen; er mußte noch mehrere Stadien durchslausen, ehe sie eintrat. In jener Zeit ernannte die Maatsschappy van Letterkunde [Litterarische Gesellschaft] den jungen Mann zu ihrem Mitgliede und er erhielt viele Ginladungen aus litterarischen Kreisen, welche in ihm den Nachfolger Bilderdijks erblickten. Aber weder in diesen Kreisen noch in der Jurisprudenz gelangte er zur inneren Befriedigung. Dazu kam beständige Krankheit der Mutter und tiese Schwermut des Vaters. So versiel er bald wieder in die alte Neigung zur Einsamkeit, während es in seinem Geiste weiter gährte.

In demfelben Sahre erschien feine Übersetzung Prometheus, die fehr wohlwollend besprochen wurde. Recenfent wies ihn auf die deutschen Dichter bin; er las sie und fand an Schiller befonderes Wohlgefallen. Im Prometheus hatte er das Ringen feiner eigenen Seele erkannt; aber eine innere Befreiung fand er durch diese griechische Dichtung nicht und versank nur tiefer in Schwermut. Da suchte er auf einem anderen Wege Hilfe. Er warb 1820 um die Hand seiner schönen Nichte Hannah Belmonte und erhielt fie; nur follte die Verbindung noch geheim gehalten werden, bis er fein litterarisches Examen gemacht hätte. Aber von den quälenden inneren Fragen wurde er auch durch den Bräutigams= stand nicht frei. Deshalb dachte er wieder an litterarische Arbeiten und hoffte Erhebung zu finden durch eine Geschichte der Juden in Spanien und Portugal, welche nachweisen follte, daß die Juden der Halbinsel sowohl während der maurischen als während der driftlichen Zeit alles Befte des Landes und Volkes in sich vereinigt und durch ihre äußere Stellung wie durch ihre Verschwägerung mit den höchsten Familien daselbst zum Heil aller an der Spite der Nation geftanden hatten. Das sei aber geschehn, weil es der Plan Gottes gewesen wäre, in ihnen der ganzen Menschheit ein erhabenes Beispiel zur Nacheiferung vor die Augen zu stellen. In der Bor= bereitung für diese Arbeit begriffen, las er unter anderen Büchern über die Geschichte der dortigen Juden das Werk des jüdischen Proselhten Don Juan Beidud: Defensa de la

Religion Christiana. Unter ber Lektüre erkannte er, daß die Chriften recht hätten, wenn sie mit den Propheten von einem Retter aus Israel fprächen, und auch barin recht, daß dieselben Propheten das Heil Gottes nur den zer= brochenen Bergen verheißen hätten. Obgleich er nun burch= aus noch nicht geneigt war, sich selbst zerbrechen zu lassen, wurde es ihm doch jetzt klar, daß die alte Religion Feraels und die driftliche enger zusammenhangen, als er es bisher gedacht hatte, und darüber ftieg der Gedanke in ihm auf, daß überhaupt die Religionen eine innere Ginheit unter verschiedenen Formen bildeten. Hiervon nun sprach er mit Bilderdijk. Dieser wies ihn darauf hin, daß Gott selbst sich als eine Einheit in der Verschiedenheit offenbart habe, wovon auch die alten Rabbinen ein Bewußtsein gehabt hätten. Durch biese Ausführungen und ein Gedicht Bilberdijks über den Untergang der alten Welt fühlte fich Isaak zu neuem Nachbenken angeregt. Besonders wirkte ein Wort Bilberdijks in feiner Seele nach: daß Gott in fich felbit von Ewigkeit einen Abglang feiner Herrlichkeit und das Bild feiner eigenen Selbständigkeit, seinen Sohn, gehabt habe. "Bon bemt Augenblicke an gingen mir die Augen auf, um überall im A. T. die Einheit Gottes zu fehn, nicht eine Ginheit, wie fie die späteren Juden und die Unitarier verstehen, sondern eine Einheit in der Mehrheit von Personen im göttlichen Wefen. Nun fand ich das höchste aller Geheimnisse selbst in den Zeugnissen der Rabbinen sowie in allem, was aus ber Schöpfung, ber Geschichte und meiner Selbstbetrachtung zu meiner eigenen Seele redete."

Doch auch diese Erkenntnis führte keine Entscheidung herbei; denn er stieß sich an dem Mann der Schmerzen, einem verachteten und getöteten Messias, und wollte nur von einem Könige voll Herrlichkeit etwas wissen. Unter diesem Widerstreben verdüsterte sein Gemüt sich immer mehr und dies bis zu einem solchen Grade, daß er Hand an sich zu legen gedachte. Da erschrak er über sich selbst und rief angstvoll aus: "Mein Gott, verlaß mich nicht!" Während er

aber so rief, wurde es licht vor seinen Augen: er sah den Heiland Fraels, wie ihn Jesaia 53 erblickt hat, als den, welcher die Sünder durch seine Wunden heilt, "und ich überzgab mich ihm." Aber freilich wußte er damals noch nicht, daß zur Hingabe an Christum mehr als ein bloßes Ergriffensein des Gefühls gehört. Thatsächlich war nur erst ein heller Strahl in das Dunkel seiner Seele gefallen, aber das Dunkel selbst noch nicht überwunden. Immerhin war etwas Neues in ihm geschehen. Das bemerkte auch sein Bater, der ihm als er den Grund der Veränderung ersonnt hatte ber ihm, als er den Grund der Beränderung erfannt hatte, recht unfreundlich begegnete. Bilderdijk, dem er seine inneren Erlebnisse mitteilte, war tiesbewegt, verhehlte ihm aber nicht, daß er hier nicht stehen bleiben dürfe. "Werde ein Christ, mein Sohn," mahnte er ihn und bezeugte ihm, daß es unsmöglich sei, Christo sich zu ergeben, ohne sein Kreuz auf sich nehmen zu wollen, fügte aber in eigentümlich apokalyptischen Worten hinzu, daß ihm als Christen noch ein großer neuer Beruf bevorstehe. Das "Werde ein Christ" Bilderdijts ging ihm beständig nach und ließ ihn seinen Dank an den treuen Wahner in einem Gedicht außströmen, das Bilderdijk seinerstehe feits mit einem erhabenen Gedicht beantwortete. Da Cofta las es Capadose vor; aber bei den letzten Versen rief dieser aus: "Paß auf! Siehst du nicht, daß man uns bekehren will?" und verließ erregt das Zimmer. Doch befand auch er sich damals schon in schweren inneren Kämpsen, und so litt es ihn nicht lange fern von da Costa. Beide hatten dann die ernstesten Gespräche mit einander und kamen nun überein, gemeinsam das Neue Testament zu lesen. Das thaten sie mit großem Eiser und schleppten hierbei Talmud und Rabbinen herzu, daß da Coftas Bermandte über fie spotteten.

Bald darauf, am 21. Januar 1821, fand die öffentliche Berlobung Jaaks statt. In dieser Zeit erschien auch der erste Band seiner (bald viel gelesenen) Gedichte, und im Juni wurde er auf Grund einer Schrift über philosophische und litterarische Fragen, die wieder Bilderdijks Einsluß bekundete,

Doctor litterarum. Zum Verdruß der liberalen Professoren betonte er hier stark das göttliche Recht des Königs, und diese Kreise wurden noch erregter, als auch andere Schüler Bilderdijks mit ähnlichen Abhandlungen hervortraten. Für seinen äußeren Lebensgang hatte dies die Folge, daß er für immer die Aussicht auf eine Professur verlor.

Am 1. Juli 1821 fand seine Hochzeit statt. Nach ihr blieb er noch im elterlichen Hause, obwohl er gewiß war, daß es mit dem Frieden der Hausgenoffen vorüber fei. Der jetzt vielfach leidende Bater machte ihm denn auch das Leben recht fauer. Schweigen konnte da Costa jedoch nicht mehr, sondern trat vielmehr bei den jett in der Öffentlichkeit ausbrechenden Kämpfen auf die Seite der Bekenner Chrifti und seines Königreichs. Er selbst erhob hierbei seine Stimme in der Sprache der Poesie. Das that er nicht, weil ihm die Dichtung fo leicht wie Bilberdijk aus der Feder gefloffen ware (er mußte vielmehr oft lange einen Stoff mit fich herumtragen, ehe er ihn bearbeitete); aber er wußte, daß bier sein besonderes Pfund lag, wenn er es auch nur unter An= strengungen heben durfte. Ende 1821 ließ er also den "Rain" erscheinen und Anfang 1822 die Gedichte über die Fürsten aus dem Hause Dranien. In dieser Thätigkeit fühlte er fich glücklich, feine Seele wurde wieder freier, und jest endlich gewann er auch den Mut, seiner Frau zu bekennen, daß er sich Chrifto zugewandt habe. Zu seinem Erstaunen fand er da, daß diese gleicher Gesinnung mit ihm war. Sie hatte früher eine driftliche Pension besucht, dort auch dem Religions= unterricht beigewohnt und den Heidelberger Katechismus ae-Iernt, und von der Zeit an fühlte sie sich zu Chrifto gezogen. Es bedurfte darum nur eines Anstoßes ihres Mannes, und, was in ihr gebunden lag, trat frei heraus. "Bon der Reit an," fagt da Cofta, "wurde fie mir eine treue Schwefter in Chrifto, eine treue Gehilfin in den Prüfungen des Lebens und im Trachten nach dem ewigen Leben durch den Glauben an unfern großen Gott und Erlöfer." Was er ihr einmal im Beginn ihres Cheftandes zugerufen: "Für die Wahrheit

leben wir, für die Wahrheit will ich streiten, für die Wahrheit will ich leiden, und du, Teure, gehst mit mir," das ist hernach in 39 jähriger Che in Erfüllung gegangen.

Aber auch nach folchen Erfahrungen vollzog er noch nicht den offenen Bruch mit dem Judentum, sondern schleppte fich in innerem Zwiespalt weiter fort. Seinen Freund 28. de Clercq, einen Kaufmann und bekannten Improvisator, jam= merte dies, und, ohne zu miffen, daß ichon Bilberdijk ihm darin vorangegangen war, sagte er Isaat jett offen heraus, daß es ihm bei aller Erkenntnis und allen Geistesgaben an der inneren Einheit fehle, die allein ihm Ruhe und Stetigkeit verleihen könne, und beshalb muffe er ihm gurufen: "Komm zu Fesu!" Das bewegte da Costa, und er flüsterte dem driftlichen Frennde die Worte zu: "Guer Beiland ift mein Beiland, der Beiland aus meinem Stamm, aus meinem Blut, mein Herr und mein Gott." Doch auch jett noch blieb es beim Alten. Bald entzog er sich in seinem Baterhause den jüdischen Gebräuchen, bald machte er fie wieder mit. Die Rücksicht auf den immer gebrechlicher wer= benden alten Bater — das redete er sich selbst ein — forderte Schonung, und doch hatte er dabei im Gewiffen feine Rube. Im Februar 1822 starb der Bater, und er ließ ihn genau nach den judischen Gebräuchen beerdigen. Sett drängte Capadofe, der feinerseits zum Entschluß gekommen war, den Freund; aber wieder zögerte diefer, obwohl er sich felbst von Zeit zu Zeit bitter wegen feiner Schwäche anklagte. Im Juni 1822 kam es dazu, daß er feiner Mutter feinen Glauben an Jesum als den Messias bekannte. Diese erschrak ungemein und erinnerte ihn an den Bater, begegnete ihm aber hernach nicht unfreundlich. Doch auch jetzt noch schritt er nicht zur That, sondern wühlte beständig in Schmerzen, die er selbst als nutlos erkannte.

Was war aber das Hindernis, das ihn der erkannten Wahrheit nicht folgen ließ? Es war nicht das etwaige masterielle Opfer, welches ihn erschreckt hätte. Geld und Gut hatten für ihn keinen Wert. Er ließ es sogar in Bezug

hierauf wie in manchen anderen Dingen an der rechten Ordnung fehlen, und dies hat ihn neben seiner körperlichen Schwachheit wesentlich mit verhindert, einen festen Arbeits= beruf zu erwählen. Das eigentliche Hindernis mar ganz anderer Art; es war der nationale Stolz, welcher ihn er= füllte. der Stolz auf seine Abkunft, seinen spanisch-jüdischen Abel und sein Bolk. Das stieß ihn von Christo und dem Chriftentum immer wieder zurück, wenn er schon gang nabe gekommen war. Er follte ja gar nichts mitbringen, er follte mit gang leeren Sanden erscheinen, in sich felber zerbrochen und völlig arm, bloß und elend; er follte an allem ver= zweifeln, allem absagen, mas bisher feine Stärke, fein Troft, sein Licht und seine Hoffnung gewesen war; mit eigenen Händen follte er den herrlichen Bau judischer Größe und Erhabenheit abbrechen und vom Staube her zu einem Ge= freuzigten um nichts als Gnade bitten. Dagegen emporte fich jede Kafer seines Herzens, und auch, als er schon er= kannte, daß darin allein der Grund all feiner Unruhe lag, daß es nur darum zu keinem Frieden mit ihm kommen konnte, hat es noch langer, harter Kämpfe bedurft, ehe er fich ftill zu den Füßen des Heilandes niederlegte.

Dieser Entwickelungsgang da Costas ist überaus lehrreich. Er zeigt, wie viele und große Schwierigkeiten der Jude, welcher mit der Muttermilch den Gedanken eingesogen hat, daß sein Judentum das Christentum weit überrage, überwinden muß, ehe er in Jesu seinen Heiland erblicken kann. Jusbesondere trat hier wieder einmal zu Tage, daß es der tief eingewurzelte Stolz des jüdischen Herzens nicht zu der inneren Demütigung kommen lassen will, mit welcher das Christentum beginnt. Denn ganz deutlich zeigte sich auch in diesem Falle, daß es nicht Verstandesfragen sind, sondern daß es die bis auf die letzten Burzeln dringende religiöse und sittliche Frage ist, welche zwischen Judentum und Christentum steht. Endlich aber auch, und das hat da Costas späteres Leben gezeigt, daß, wenn sich der sündliche Mensch einmal der Heiligkeit Gottes gegenüber erblickt, er Hilfe und Heil

nicht mehr in der Synagoge, sondern allein in dem Evangelio von Christo findet.

Bu diesem letzteren follte es jetzt kommen. Die Entscheidung murde durch Gottes Hand auf eine besondere Weise herbeigeführt. Capadofe magte den Bruch mit den Seinen. Dafür wurde er aus dem elterlichen Saufe verftogen, aber er zahlte um Christi willen diesen Preis. So trat er da Costa gegenüber. Als er diesem erzählte, was er erlebt und ge= litten hatte und wie er doch freigeworden war, fiel es da Cofta wie Schuppen von den Augen; er sah jetzt die unwürdigen Retten, die er mit sich bisher herumgeschleppt hatte; er streckte nun aber auch seine Hand nach dem Erlöser aus und rief feinem Freunde zu: "Der Herr felbst hat unsere Bande zer= brochen. So lange noch ein Dach über meinem Haupte ift, follst du unter ihm Schutz finden; so lange ich einen Biffen Brots habe, werde ich ihn mit dir teilen. Keine Furcht vor Menschen foll und mehr zurüchalten." Einige Tage zuvor hatte er noch die Mahnung Bilderdijks seinen Glauben offen zu bekennen zurückgewiesen; jett schrieb er ihm, daß er so= fort zu ihm kommen und mit ihm die Magregeln zu feiner Taufe beraten wolle. Es war auch recht, daß er sich an Bilderdijk wandte. Denn wiewohl auch dieser Fall wieder gezeigt hat, daß Bekehrung zuletzt keines Menschen, sondern allein das Werk Gottes ist, der das Menschenherz über= windet, fo hatte doch Bilberdijk in da Costas Seelenführung die wichtigfte Stelle eingenommen, und da Cofta hat es auch fpater noch bekannt: "Durch biefen Mann, ben Gott in seiner Gnade als Werkzeug für mein Heil gebrauchte, wurde ich das Licht gewahr, das mich zum Glauben an Jefum, meinen Beiland und meinen Gott, führte." Bilberbijt riet ihm, sich an Baftor Egeling in Leiden zu wenden, und das geschah. Im September langten die Cheleute da Costa und Capadose bei ihm an und traten in seinen Unterricht.

Egeling war ein frommer, aber fehr einfacher Mann, unter den Studenten der Stadt führte er den Namen: "Der Mann mit dem himmlischen Lächeln." Mit seinen Täuf= lingen ging er in schlichtefter Beise um und redete zu ihnen durchaus nicht in hohen Worten. Gerade das that aber da Costa besonders not, und das hatte ihm in seinem bis= berigen Umgange mit Chriften, felbst mit Bilberdijk gefehlt. Sie hatten ihn um feiner geiftigen Bedeutung willen zu hoch geehrt und es ihn nicht ernst genug fühlen laffen, daß es ihm an bem Allererften, an dem zerbrochenen Bergen und ge= bemütigten Beifte, noch völlig fehle. Egeling verkehrte mit seinen Schülern durchaus nicht so, als ob es für Chriftum oder die Rirche eine Ehre ware, wenn fie fich zu ihnen bekennten, sondern wies auch diese geiftig bedeutenden Menschen auf den niedrigen Beg ernfter Buge und Bekehrung, auf dem fie lernen mußten über ihr bisberiges Leben den Stab zu brechen. Etwa 6 Wochen dauerte der Unterricht; da Cofta lernte immer mehr Demut, bis er felbst gar nichts mehr thun wollte, sondern alle Sorge nur feinem Herrn überließ. Am 20. Oktober 1822 empfingen die drei in der Petersfirche die Taufe. Taufzeugen waren B. de Clercg, Dirk van Hogen= dorp und Carbafius. Ein Mahl bei Bilberdijk schloß den Tag. Da Costa sprach: "Seute bin ich glücklich und bante Gott von ganzem Herzen, daß er mich diefen Tag hat er= leben laffen." Seiner Taufpredigt hatte Egeling Röm. 11, 5: "Alfo geht es auch jett zu diefer Zeit mit den Uber= gebliebenen nach der Wahl der Gnade" zu Grunde gelegt; fie erschien 1823 im Druck. Im Bericht der Londoner Gesellschaft von 1826 wird mitgeteilt, daß diese Predigt 2 judischen Familien von 18 Personen den ersten Anstoß für ihre nachmalige Bekehrung gegeben habe. Da Cofta felbst hat das, was ihm fein Tauftag bedeutete, in einem (Nathanael 1898, S. 41 mitgeteilten) Gedichte ausgesprochen.

Fetzt war alles mit ihm neu geworden, und sein Leben ging hinfort in einer ganz bestimmten, klaren Richtung sicher dahin. Er sah sich hinfort vor eine Doppelaufgabe gestellt, und ihrer Erfüllung diente er mit völliger Drangabe seiner Person. Als die eine Aufgabe erkannte er den Kampf mit den Ungodisten, wie er alle nannte, die Gott (God) nicht

in seinem Wort, seinen Offenbarungen, seiner Herrlichkeit und Majestät, wie dieselben im Reich der Gnade und in der Geschichte zu Tage treten, anerkennen wollen. Als die andere Aufgabe: Christo die Bahn in Bolk und Land, in Kirche und Schule, im Geistes=, im gesellschaftlichen und nationalen Leben zu bereiten.

Noch 1822 ließ er deshalb ein Wort an alle Chriften ausgehn, in dem er fie ju fleißiger Ubung bes Gebets er= mahnte. Das kurze Schriftchen, welches fein bereits ganz fest gewordener Glaube an das Wort Gottes auszeichnet, führt eine fehr eindringliche Sprache. Besonders betont es die Gemeinschaft der Gläubigen im Gebet: "Es ift eine heilige Berbindung, welche Gott zwischen dem Gebet und der Gabe hergestellt hat. Sein ausdrücklicher Wille ift es, daß feine Kinder nicht bloß um die Erfüllung ihrer Bedürfnisse nach Leib und Seele bitten, sondern auch daß sie einander zum Gebet um die Erfahrung der Gnade ermuntern follen. Der Herr hat gesagt, daß er antworten wolle, fobald ihr Mund rufen werde, und daß er uns erhören wolle, während wir noch reden (Jes. 65, 24). Dann aber sollen wir dessen gewiß sein, daß noch einmal eine besondere und höchst wunderbare Ausgießung des heil. Geistes geschehn wird; daß aber diese Ausgießung auf das Gebet der Gläubigen erfolgen wird, wenn sie ihren Glauben dem All= mächtigen werden zu erkennen gegeben haben. Laßt uns beten, und wir merben erhört werden. Gott hat seinem Bolk nie eine Bitte abgeschlagen, die zu seinem wefentlichen Heil diente, zur Berherrlichung Seines Namens und zur Erhöhung der Gnade, die uns der Sohn Gottes mit feinem teuren Blut erworben hat. Wenn nur der heil. Geift fräftig wirken wird, dann wird es geschehn, daß eine große Schar aus allen Nationen, Geschlechtern und Sprachen sich im Namen Jesu beugen und glauben wird, daß Jesus Chriftus der Herr ist zur Ehre Gottes des Baters." — Dieser ersten Schrift wurde feine besondere Aufmerksamkeit geschenkt.

Defto größere hingegen einer andren, die, kaum 100 Seiten

ftark, Ende Juli 1823 erschien: "Bezwaren tegen den geest der euw," Anklage gegen den Geist des Jahrhunderts. In der Borrede heißt es hier: "Das Büchlein, welches du hier aufsichlägst, lieber Leser, ist zur Bestreitung eines Vorurteils geschrieben, das unser gegenwärtiges Geschlecht gang all= gemein teilt, verteidigt, pflegt und in all feinem Denken wie in seiner gesamten Handlungsweise fast überall ent= schieden befolgt — die Meinung nämlich, als ob das Sahr= hundert, in dem wir leben, allen früheren überlegen sei — eines Vorurteils, dessen es sich bei jeder Gelegenheit mit einem Hochmut rühmt, der ebenso lächerlich wie unbegründet und gefährlich ift. Lächerlich ift besonders, daß Menschen, weil ihnen niemand widerspricht, in unverschämter Beise als die Dolmetscher der allgemeinen Gefühle sich ausgeben und fich deshalb über alles erheben, mas die frühere Zeit als recht, wahr und heilig gehalten hat, und glauben, auf alles herniederblicken zu können, was uns durch unfere Vorfahren, denen wir doch unendlich viel zu danken haben, überliefert worden ift. Auf das Ungegründete und Gefährliche dieses Gefühls wollten wir in diesem Schriftchen die allgemeine Aufmerksamkeit richten. Diesen Zweck glaubten wir am besten durch Vergleichung der vornehmsten Punkte zu erreichen, welche zur Erleuchtung des menschlichen Berftandes und Herzens dienen und inbetreff deren die Borstellungen unserer Zeit himmelweit von denen unserer Boreltern verschieden sind." — Dann führt er aus, wie früher in Holland Gott der Herr in allen Dingen öffentlich anerkannt und ihm die Ehre gegeben wurde, während er gegenwärtig bei allen Unternehmungen spstematisch ausgeschlossen werde. Darauf werden die Folgen der modernen Borstellungen auf dem Gebiete des Gottesdienstes, der Sittlichkeit, Menschlichkeit und Tolerans, der schönen Künste und Wissenschaften, hinsichtlich des Rechtes der Geburt, der Konstitution, der öffentlichen Meinung, des Unterrichts, der Freiheit und der Auftlärung nachgewiesen und endlich das Licht gezeigt, das zur Bertreibung der Finsternis von oben allein kommen könne und gewiß kommen werde, wenn man sich entschließen wurde ben Weg der Demut und bes Gebets zu betreten.

Da Costa hatte in dieser Schrift mit großer Klarheit als die tiefften Schäden ber Zeit ihr felbftgenügsames und gottentfremdetes Wefen bezeichnet, welches bas Leben ber Menschen, der Bölker und der Kirchen nicht mehr einen Dienft Gottes bleiben laffen, fondern es in den Dienft der eigenen Herrlichkeit verwandeln wolle. — Weil er aber fo den wundesten Bunkt getroffen hatte, erhoben sich die Führer der öffentlichen Meinung in Holland einmütig gegen ihn. Sie traten ihm mit höchster Leidenschaft entgegen, und indem fie die schwachen Stellen seiner Schrift schnell herausfanden, gelang es ihnen, deren große und ernste Wahrheiten vor der Menge zu verhüllen. Die Schwäche seiner Schrift lag darin, daß er, in Bilberdijtschen Gedankenkreisen einhergehend, den töniglichen Absolutismus und die unbedingte Erhaltung des Alten, die beide doch (wie der Schluß des 18. und der Anfang des 19. Jahrhunderts gezeigt hatten) weder Holland noch sonst ein Land oder Bolk vor dem tiefsten Berfall bewahrt hatten, als die eigentlichen Retter des Bolfes, der Gesellschaft und der Kirche pries und als Lohn der Rückkehr zu ihnen Holland eine Zeit verhieß, in welcher es der Mittelpunkt der driftlichen Kirche werden würde, mahrend beim Berharren in einer liberalen Geftaltung des öffentlichen Lebens das all= geme ine Gericht unausbleiblich hereinbrechen muffe. Er war seinen Gegnern nicht gerecht geworden, hatte die Lichtseiten ber Begenwart völlig verkannt und nur ihre Schattenseiten aufgebeckt: bas waren bie großen Mängel seiner Schrift. Aber ihre tiefe Wahrheit und nachhaltige Kraft lag darin, daß er darauf hingewiesen hatte, wie alles Leben seine Ginheit haben muffe und nur der lebendige Glaube, der aus Gottes Wor ichopfe, ihm diese verleihe. Seine eigene personliche Ecfahrung hatte ihn davon überführt, und weil er felbft aus dem Jrrtum zur Wahrheit gelangt war, wollte er auch andere dahin gelangen sehen. Gern erhob er freilich seine Stimme nicht; denn er mußte wohl, daß er mit seinen Uberzeugungen

in den schärfsten Gegensatz zur öffentlichen Meinung trat und daß er damit seine eigene Zukunft auss Spiel setzte; aber er fühlte in seinem Gewissen eine nicht zu unterdrückende Nötigung, sein Volk aus dem Schlaf des Selbstbetrugs aufzurütteln.

Die Stimme des Rufers durchhallte auch thatsächlich das ganze Land. In kurzer Zeit waren vier Auflagen der Schrift vergriffen. Die meisten wußten gar nicht, was ihnen geschah, als fie folche Worte lasen; doch war die erste Ant= wort ein allgemeiner Aufschrei. Der König und der Kron= pring, benen da Costa Exemplare seiner Schrift zugefandt hatte, wagten nicht, ihm zu antworten; seine Freunde waren fast wie vor den Ropf geschlagen, selbst Egeling und van Lennep zogen fich von ihm gurud. Seine Gegner erklärten, daß gegen ihn öffentlich eingeschritten werden müsse, da er Krone, Staat und Volk in Gefahr gebracht habe. "Noch einige folche Schriften," so fiel die Außerung, "und Europa verfällt dem Absolutismus, die Kirche aber den Dortrechter Artikeln." Im Ministerium beriet man auch thatsächlich, ob man nicht gegen ihn vorgeben folle. Saft nicht zu zählende Recenfionen, Pamphlete, anonyme oder pseudonyme Schand= schriften, Spottverse, Parodieen, Epigramme ergossen sich gegen ihn, und er wurde mit Schmähbriefen überhäuft; man nannte ihn den Affen des grimmigen Bilderdijk, und außer diefem magte es zunächst fast niemand, fein Saus zu betreten. Da Cofta aber hatte mit diefer Schrift, wenn fie auch unter dem geiftigen Ginfluß des Genannten geschrieben war, doch seine geistige Selbständigkeit gewonnen. Wohl blieb er bis zum Tode Bilberbijfs, 1833, mit diesem in innigfter Gemeinschaft, aber von dem übermächtigen Ginfluß B.3 war er von nun an frei. Einmal auf eigene Ruße getreten, lernte er auch nach und nach fich von der Schroffheit seines Meisters loszumachen und es ftets tiefer zu fühlen, daß er mit Gundern gleich ihm felbst und mit Menschen, die wie er empfanden, zu thun habe, benen es nur, wie auch ihm lange Zeit hindurch, an der Erkenntnis

der Gnade fehle, und die diese mit ihm verherrlichen würden, sobald auch ihnen die Augen dafür aufgegangen sein würden.

Daher hat da Costa später nicht mehr alle jene harten Bilderdijkschen Sätze seiner Schrift verteidigt; aber seine Freude ist es allerdings und mit Recht geblieben, daß er damals den Mut gesunden hatte, Bolk und Land zu Christo als zu ihrem wahren Könige und Herrn zu rusen. "Die Kugel hatte," wie er später einmal äußerte, "getroffen."

Mit dieser Schrift war da Costa thatsächlich in die erfte Reihe der Schriftsteller und stimmführenden Männer bes Landes getreten. Er hatte ein Zeugnis abgelegt, das nie wieder vergessen wurde, und wenn es ihm manche alte Freunde raubte, so hat es doch einen stets machsenden Kreis von Anhängern und Nachfolgern um ihn gesammelt. Noch mehr, diefe Schrift hat die größte Bedeutung fur das weitere Leben Hollands gehabt. Es war, als wenn ein Bann, der über dem Lande lag, gebrochen wurde und vielen die Dece von den Augen fiele. Das Chriftentum begann von da an wieder eine öffentliche Macht in Land und Bolk zu werden. Da Costa zuerst hat den öffentlichen Widerstand gegen den bis dahin ganz allgemein und sicher die Öffentlichkeit be= herrschenden rationalistischen Geist in seinem Baterlande an= gefacht. Bon nun an entstand hier eine bedeutende positive Partei, die zu ihren Vertretern viele der ersten Dichter, Prediger und Staatsmänner zählte. Diese entfalteten auf allen Gebieten des Lebens eine ungemein fruchtbringende Thätigkeit, während auf dem firchlichen ein neues Ringen entstand, das hernach unter anderem zur Bildung einer das altreformierte Bekenntnis hochhaltenden Freitirche führte.

Kein Wunder, daß da Costa hinfort vornan in den öffentlichen Kämpfen Hollands stand und daß er namentlich gegen jenes unentschiedene, zweiseelige Wesen zu Felde zog, unter dem er selbst so sehr gelitten hatte. Er hatte die Not der Sünde an sich selbst erlebt, und so verstand er es, ihr in allen Verhältnissen des persönlichen und des öffentlichen Lebens auf den Grund zu gehen. Mahnend, warnend,

bittend und lockend rief er von ihr hinweg und zu Chrifto und feinem Evangelio bin. Er unterschätzte feine Reinde nie, wufte aber, daß Christus und sein Wort stärker als alle Reinde find. Er kannte feine eigene Schwachheit, Gebrechen und Sünden und richtete fie ungescheut vor jedermann, aber er ließ sich dadurch nicht im Dienst des Herrn irre machen. Wohl erfüllte es ihn mit Schmerz, daß manche feiner Unhänger ihr Bekenntnis nicht durch einen driftlichen Wandel zierten; aber darüber hörte er nicht auf, die Rahne hoch= zuhalten, die ihm ein Höherer anvertraut hatte. "Er hängte feine Leier nicht an die Wand und steckte sein Schwert nicht in die Scheide." Richt eingeschüchtert baburch, daß feine Schrift über den Reitgeift ihn gemiffermaßen in die Berbannung geführt hatte, trat er schon im nächsten Sahre, 1824, mit einer neuen Schrift über die Sadducaer auf ben Blan. Er deckt darin das Verderbliche ihrer Grundfätze auf, schildert ihren Leichtsinn, ihre Berschlagenheit und Heuchelei, ihre Ber= bindung mit den Pharisäern zur Unterdrückung der Knechte Gottes und ihren Unglauben, der von Offenbarungen Gottes nichts wissen wollte, und eben beshalb noch gefährlicher als die Selbstgerechtigkeit der Pharifaer gewesen sei. Un den Beispielen des Herodes und Kaiphas zeichnet er die Folgen bes Sadducäismus und geht dann zu dem Sadducäismus der Gegenwart über, unter welchem er die moderne Theologie versteht, und schildert die Gefahren, welche dem heutigen Geschlecht aus dieser erwachsen. — Auch dieses Büchlein erregte die Geister und rief Gegenschriften hervor, 3. B. die scharf gehaltene des Direktors der politischen Abteilung Wi= felius. Aber das brachte da Costa nicht zum Schweigen.

Als 1825 eine schwere Wassersnot Holland heimsuchte, wies er in einem Gedichte: "An Niederland" auf die Früchte hin, die nach Gottes Willen aus dieser Züchtigung erwachsen sollten. Zur Seite trat ihm dabei der Londoner Juden-missionar Thelwall mit einer kleinen Schrift: "Wendet euch zu Dem, der euch schlägt," und dieses Doppelzeugnis machte Eindruck. Man konnte bald darauf die Spuren einer geist-

lichen Erweckung im Lande wahrnehmen. Bon nun an fand überhaupt da Cofta für seine Zeugnisse mehr Gehör, und dies erfüllte viele Geiftliche, welche dieser Fremdling aus Israel in ihrer Ruhe störte, mit tiefem Berdruß. Da Costa aber veranstaltete, als er bemerkte, daß ein gewisser Hunger nach Gottes Wort erwachte, an den Sonntagabenden in feinem Saufe Versammlungen, in denen eine wachsende Zuhörer= schar dem lauschte, mas er bei seinem Forschen in Gottes Wort gefunden hatte. Seine damaligen Zeugniffe hat er hernach in den viel gelesenen "Bibellezingen" veröffentlicht. Später schlossen sich ebenso gut besuchte Vorträge über aller= lei Gegenstände aus Litteratur und Geschichte an (1823-60). Sie haben gleichfalls geholfen, die Gläubigen zu jammeln, haben so manche zum Glauben geführt oder vor dem Unglauben bewahrt und viel dazu beigetragen, daß man unter den Erweckten des Berufes ein Salz für die Umgebung zu fein fich exinnerte.

Ein Zuhörer dieser Vorträge schreibt: "In bilderreicher Sprache, in feelenvollem Vortrag wurden fie gehalten und brachten Altes und Neues zu Tage. Bon seinem eigentlichen Thema wich da Costa oft ab und ließ auf Zustände der Gegenwart Streiflichter fallen, sprach offen und ohne Scheu aus, mas feine Seele bewegte, bald mit bitterem Ernft, bald mit beißendem Spott und Scherz. Alle Mittel, welche die Sprache an die Hand giebt, wurden gebraucht, um die Bor= stellung lebendig zu machen und den Hörer zu zwingen, das Gehörte sich anzueignen und sich ihm zu unterwerfen. angewandten Bilder waren bald bem einfachen Leben, bald den höchsten Dingen entlehnt. Da Costa riß dabei seine Zuhörer oft mit fich fort, besonders wenn er Religion und Se= schichte unter neuen Gesichtspunkten behandelte. Vor allem jedoch schöpfte er aus dem Schatz des Gottesworts. So nahm er mit seinen Zuhörern die Propheten durch, und sie erhielten hierbei den Eindruck, daß man aus den Worten diefer Zeugen das mahre Leben erlange. Wie lebendig aber war zugleich feine Darstellung! Die Anwesenden saben gleichsam mit

eigenen Augen das Heuschreckenheer bei Joel, die Berwüftung des Landes, den vom Himmel plötzlich herniederströmenden Regen, das Wiederaufblühen der Fluren Kanaans, und dann wußte da Costa das Geschilderte so lebendig auf die Aus= gieftung des beiligen Beiftes anzuwenden, daß die Gemüter aufs tieffte ergriffen wurden. Er hat vielen die Schrift erft erschlossen, er hat sie fie lesen, lieb haben und ftudieren ge= lehrt; man fühlte bei feinen Zeugnissen das Menschliche am Worte Gottes, die göttliche Wahrheit, die unvergleichliche Schönheit und die unaussprechlichen Schätze, welche es dar= bietet. Oft murden seine Gegner durch die einfachsten Bilder beschämt und widerlegt. So hat er die Gewohnheit, die Texte von einander zu trennen und aus ihrem Zusammenhang zu reißen, einmal mit zwei Anaben verglichen, von benen der eine eine köstliche Frucht in lauter Stückhen zerpflückte und dann fragte, mas denn an ihr Gutes mare, mahrend der andere die ganze Frucht zum Munde führte und dann ausrief: "D, wie herrlich!" Eindringlich wies er nach, daß die Bibel ein gottmenschliches Buch ift, das uns recht deutlich die Berschiedenheit der Berfonlichkeiten erkennen läßt, denen es anvertraut war, befonders die Wahrheiten zu verkündigen, welche den Einzelnen am meisten anzogen, und wie dann doch unter diesen mannigfaltigen Zeugnissen der Propheten, Evangelisten und Apostel das Ganze nicht als ein von Menschenhänden gemachtes, mit verschiedenen Räumen versehenes Haus dastände, sondern wie ein himmelhoher, uns in Entzüdung versetzender Berg Gottes mit grünen Biefen und tahlen Felstlippen, in seinem Innern aber mit Schätzen von Gold, Silber und allerlei Metallen erfüllt. — Da Cofta wußte sich berufen, nicht bloß vor Gebildeten fein Zeugnis abzulegen, sondern auch vor den einfachsten Leuten. Wo man ihn darum bat, sprach er, vor wenigen oder vielen, vor ver= trauten Freunden oder ihm nicht geneigten Zuhörern. seinen Freund Bilderdijk recht zu ehren, las er auch deffen erhabenes Gedicht über ben Untergang der erften Welt einer großen Versammlung vor, die es denn auch empfand, was

ihr dieser Dichter gewesen war. Stets suchte er die Answesenden auf ihr ewiges Heil hinzuweisen, und nie vergaß er, daß ihm seine Gabe verliehen war, um sie zur Verherrlichung Gottes zu gebrauchen."

Seine sichere Konzentration auf einen Punkt und sein unbewegliches Festhalten eines alles bestimmenden Gedankens kennzeichneten den Sohn Jöraels und ließen es ahnen, was die Kirche und die Völker von den Kindern Jöraels zu erwarten haben werden, wenn diese einmal ihre große Energie und ihr unbeirrtes Jagen nach einem Ziel durch Jesum Christum werden bestimmen lassen.

Dem einen Plane, nach allen Seiten hin die Einladung zu Jesu ausgehn zu lassen, wollte er auch mit der Zeitschrift "Die niederländischen Stimmen" dienen. Er gab diefe im Berein mit Koenen, W. de Clercq und van Hall heraus und drang durch sie in weite Kreise ein. Die frühere Isolierung hatte ein Ende, und ein herzliches Band vereinigte ihn mit vielen der bedeutendsten Männer des Landes, wie, außer den fcon genannten, mit Groen van Prinfterer, Bects, Hazebroek und im Auslande mit Merle d'Aubigné, Sir Culling Cardlen, Earl of Shaftesbury, Stahl und anderen. Im Jahre 1839 wurde er auch zum Mitgliede des Niederländischen Instituts ernannt. Aber freilich, vergessen konnten es ihm viele nicht, daß er der Herrschaft des modernen Geistes einen so starken Stoß verset hatte. Als das Niederländische Institut auf= gehoben wurde und an seine Stelle die königliche Akademie trat, wurde er in diese nicht aufgenommen, wodurch sich Groen van Prinsterer zum Austritt aus der Akademie veranlaßt sah.

Seine reiche Thätigkeit führte ihn auch zu anhaltenden und vielseitigen Studien, deren Frucht dann eine große Reihe von Schriften gewesen ist. Die einen hatten eine positiv erbauende, die anderen eine abwehrende Tendenz gegen die Bestreiter des Evangeliums. So wandte er sich gegen das Leben Jesu von Strauß, das dem Unglauben reichere Nahrung als wohl irgend ein andres Buch in diesem Jahrhundert gegeben hat. Es hat ihm zu Zeiten Angstschweiß ausgepreßt, wenn er wahrnahm, mit welchen gefährlichen und listigen Waffen hier die Wahrheit angegriffen, unter welcher das menschliche Berg anlockenden Form und mit wie scheinbaren Gründen in diesem Buche die Sache der Lüge geführt wurde. Ruweilen ftiegen ihm felbst ernste Zweifel auf, ob er nicht vielleicht die Wahrheit gegen sich habe, und in solchen Augen= blicken blieb ihm nur eins übrig, das ihn aber auch ftets den Sieg behalten ließ: er warf fich auf die Aniee vor feinem Gott und rufte nicht, bis er Erhörung gefunden hatte. Um fo gewisser war dann aber auch sein Auftreten. Er ergriff seine Waffen und begegnete dem alles auflösenden fritischen Berftande mit der Glut seiner innerlichst erlebten Überzeugung und getragen von seiner poetischen Begeisterung. Die Macht bes Glaubens führte er gegen den kuhlen Kriticismus ins Reld. und wenn er an wissenschaftlicher Kraft auch hinter einem Strauß zurüchstand, so erfuhren es doch viele unter den Lefern seiner Schrift, daß er jenem durch die Macht ber Wahrheit überlegen war. Aus diesem Kampf mit Strauß entstand auch die Schrift über die Berschiedenheit und Übereinstimmung der Evangelien. In anderen Schriften wandte er sich gegen die Groninger Schule und nach beren Verfall gegen die kritische Leidener Schule.

Noch wirksamer waren die positiv aufbauenden Bibelauslegungen und Glaubensschriften, besonders die trefslichen, von Keisert, Elberseld 1852 auch ins Deutsche übersetzten Borlesungen über die Apostelgeschichte, serner: Paulus 1850, Johannes im Leben und Wirken, Die Psalmen, Die Erfüllung der Weissagungen der Propheten, Betrachtungen über das Evangelium Lukas, Die Person des Heilands christologisch behandelt, Uber die Wahrheit und den Wert des Alten Test. — alle von dem gleichen Geiste getragen und nur durch das strenge Festhalten an der Prädestination da und dort abstoßend. Diese Schriften umfassen den Zeitraum von 1826 an. Neben der Göttlichkeit der Bibel war besonders die Gottheit Christi ein Hauptpunkt, den er in seinem Schriften behandelte. Diese war die Krone auf dem Haupte seines Messisis; sie stand ihm im Mittelpunkt der göttlichen Offenbarung des Alten wie des Neuen Test.; mit ihr stand und siel ihm das Christentum. Ohne sie war ihm die Ansbetung Jesu Abgötterei, sein Opser unerklärlich, ein unznützes Marthrium, seine ganze Erscheinung ohne Trost und Herrlichseit. Für sie geriet er ganz in Feuer. Glühender als dieser Sohn Fraels hat wohl nie jemand die Gottheit Christi gepriesen und verteidigt, und wieder ist er so ein Beweis dafür geworden, daß keiner aus irgend einem Volktieser nach Seele, Geist und Gemüt durch den menschgeswordenen Gottessohn ergriffen werden kann als der Jude, dessen Fleisch und Blut Jesus Christus angenommen hat.

Durch den Übertritt zum Chriftentum hatte da Costa benn auch nicht im mindesten die frühere Liebe zu seinem Volke eingebüßt; sie war nur aus einer fleischlich hochmütigen eine geistlich reine geworden. Wie der Bölkerapostel Paulus wollte er also auch, nachdem er Jesum Christum erwählt hatte, weiter Jeraelit fein und schätzte es hoch zum ausermählten Volt zu gehören. Den Beiland aller Welt be= grußte er mit besonderer Freude als den König Foraels, fo daß ihn einmal ein angesehener Jude nach einem Bor= trage anredete: "Sie wollen die Christen israelitisch und die Juden driftlich machen." So hielt er benn auch an der Butunft Beraels nach der Schrift unabanderlich fest. feiner tüchtigen Schrift "Ferael und die Bölker," Leiden 1841 (englisch London 1850, deutsch von Mann 1855 Frankfurt) giebt er eine übersichtliche Darstellung der Geschichte des judischen Bolfes. Er widmet fie ben Berftreuten Beraels, um ihnen zu zeigen, daß die Geschichte bes Volkes feit der Berftorung Jerufalems die Wahrheit beider Testamente beweise und daß die bereits erfüllten Beissagungen eine Burgschaft für die Erfüllung der noch ausstehenden seien. Er hat durch diese Schrift aber auch manche Christenherzen für die Ruden gewonnen und die Hoffnung für Borael in ihnen er= wedt. Bu diesem letten Zwecke ließ er auch 25 Stellen ber Schrift über die nationale Wiederherftellung Israels er=

scheinen. Die Zukunst Föraels beschäftigte ihn mehr und mehr.

Mit Verlangen schaute er der Zeit entgegen, wo Jesus Christus wiederkommen werde, um als König über sein altes, dann bekehrtes Bundesvolk zu herrschen und von Jerusalem aus die ganze Erde zu regieren. In köstlichen Gedichten hat er diese seine Herzenshoffnung ausgesprochen. Seine Liebe zu Jörael und seine Hoffnung für es waren so ausgeprägt, daß Chantepie de la Saussaye ihn in seiner Gedächtniszede als den Jöraeliten schilderte, welcher über der Völkertirche stand, gegen sie zeugte und auf ihre Zukunst hinwies.

Aber auch für die Gegenwart vergaß er das Heil seines Bolkes nicht und ließ sich durch die Zukunftsgedanken nicht ben Blick für feinen bermalig verlorenen Ruftand trüben ober es vergeffen, daß der Einzelne trot der herrlichsten Zukunft ber Nation dem Berderben verfiel, wenn er nicht zu feiner Zeit das Heil in Chrifto ergriff. Er wandelte den Frrmeg nicht, auf dem wir heute viele Foraelsfreunde erblicken, welche fo leicht darüber hinweggehn, daß im Chriftentum die Hauptsache nicht eine Nationalitätsfrage, sondern die Frage des Seligwerbens ift, und daß alle nationale Herrlichkeit dem Einzelnen gar nichts nütt, wenn er nicht zu dem Beiland ber Sünder fich bekehrt und in den Bund mit ihm eintritt, deffen Thure sich in der Taufe vor ihm aufthut. Gedanken wie die in der Gegenwart vielfach vernommenen, daß man auf das Ganze Borgels einwirken und den einzelnen Juden ja nicht. wie das durch die Taufe geschehe, von seinem Volke trennen folle, kannte er gar nicht. Bielmehr empfand er es tief, daß die Aufgabe der Chriften an den Juden heute wie in den Tagen des Apostels Paulus darin bestehe, sie wie alle anderen Menschen zu der Frage zu bringen: Was soll ich thun, daß ich selig werde? Darum war er auch ber wärmste Freund der Judenmission, welche diese und keine andere Aufgabe sich gestellt sieht, die nationale Zukunft des Volks aber getroft und voll Bertrauens Gott allein überläßt.

Er gehörte zu den Begründern und dem Vorftande der

Nederlandsche Vereeniging voor Israel 1846, stand an der Spitze des Amsterdamer Bereins und hat in jenen Jahren die Betstunden für das Heil Jöraels und das Beste der Judenmission ins Leben gerusen. Mit dem Missionar und Proselhten C. Schwartz (s. Nathanael 1897, S. 129 ff) von der Mission der Freien Schotten stand er in innigster und fruchtbarster Gemeinschaft, war auch an der Gründung des Missionsblattes de Heraut beteiligt und hat in ihm viele wertvolle Artikel geschrieben. An dem von den Schotten in Amsterdam errichteten Missionsseminar hat er seit 1852 unentgeltlich Unterricht erteilt und die jungen Leute tresslich für ihren künstigen Beruf vorbereitet, so daß sie ihm mit dankbarem Vertrauen anhingen. Endlich hat er auch einige Traktate von A. Saphir (s. Nathan. 1891, S. 86 ff) ins Holländische übersetzt, um sie unter den Juden zu versbreiten.

Mit seiner Liebe zu Israel hielt die zu Holland gleichen Schritt. Er stand in den vordersten Reihen derer, welche das Heil für Volk und Land als untrennbar von der innigsten Berbindung mit dem oranischen Fürstenhause ansahen. 1831 der Kampf mit den südlichen Provinzen entbrannte, erhob er laut seine Stimme. Er erinnerte an die Bundes= erklärung von 1573 und forderte, daß alle wieder auf den damaligen Weg träten, wo sich das Bolk in Buße vor dem Herrn gedemütigt und sich im Glauben an seine Gnadenzusage gehängt habe. Dann hielt er dem gegenwärtigen Geschlecht vor, wie große Güte Land und Bolk seitdem erfahren, wie schlecht sie es Ihm gelohnt hatten, und wie Er doch sein Erbarmen nicht vergessen habe. "Darum aber im Namen biefes Gottes und Erbarmers von Alt-Riederland frage ich: O du König, o du Bolk, o du Kirche, steht ihr in Wahrheit in dem Bunde eurer Bäter? Hiervon allein hängt unser Schickfal ab. Mit Gott in Christo Heil, Uberwindung und Ehre. In dem Bunde mit dem Herrn der Herren, dem Gott der Götter fanden unfre Bater ihre Zuflucht, ihre Stärle und ihre Ehre. Nicht in den Wegen des Abfalls und der Buchtlosigkeit, des Hochmuts und der Großsprecherei, des eigenen Thuns und der eigenen Kraft ist Niederland das geworden, wosür es alle christliche Nationen und alle Bölker der Erde erkannt haben. Ihr ewiges, zeitliches und gesellschaftliches Heil erwarteten sie von Ihm allein, der gestern, heute und in Ewigkeit derselbe ist, Jesus Christus. Diesen Namen bekannten sie, in diesem Namen stritten sie, auf diesem Eckstein war ihr Haus gedaut und der ganze Staat. Mit Fasten und Beten, mit Kücksehr zum Herrn, zur Heiligung seines Namens, Wortes und Tages begaben sie sich in Erkenntnis und Bekenntnis ihrer Schuld und Unwürdigkeit zu Ihm und riesen Ihn um Hilse und Rettung in allen ihren Nöten und Sorgen an, und da sie zum Herrn riesen in ihrer Not, rettete er sie aus aller ihrer Angst."

Leider ließen sich nur wenige berartige Stimmen da= mals hören, und der Trot behielt die Oberhand, so daß Holland alle seine füblichen Provinzen verlor. Da Cofta aber ließ sich durch den Mißerfolg nicht von fernerer Beteiligung am öffentlichen Leben abschrecken. Als 1844 der Ruftand der Finanzen die Aufnahme einer größeren Anleihe nötig machte, forderte er zur allgemeinen Beteiligung an ihr auf in einer Schrift: "Landesgenossen, mit dem Auge auf Gott bleibt Niederländer und vereinigt!" Sein Wunsch wurde auch erfüllt, und ein eigenhändiges Schreiben des Minifters bezeugte ihm, daß man seiner Mitwirkung in diesem Falle viel zu danken gehabt habe: das Anerbieten aber, ihn für seine Verdienste zu belohnen, wies er ab. Da die allgemeine Empörung 1848 auch Holland in Verwirrung zu bringen drohte, ermahnte er in allerlei Flugblättern und Artikeln zur Treue gegen den König. Rein Freund von Konftitutionen, verlangte er boch, nachdem einmal die Verfassung gegeben war, deren ehrliche Ausführung, welche weder den König er= niedrige noch das Bolt unterdrücke. — Bon feinen das politische Gebiet berührenden Schriften seien noch genannt: "Un Riederland," "Uber den Charafter des Bringen von Oranien," "Zum Gedächtnis an König Wilhelm I."

Auch seine Dichtergabe mußte dem öffentlichen Leben bienen. Welche Rraft seinen Dichtungen inne wohnte, hatten bereits feine 1822 erfchienenen "Boetifchen Gefänge" und fein Himnus auf die Vorsehung bewiesen. Das Jahr 1840 rief ihn zu neuen Dichtungen auf. Sein gewaltiges Lied "Das verfloffene Jahrhundert" gehört zu den herrlichsten Schöpfungen holländischer Dichtkunft. Er trug es in einer Sitzung des holländischen Instituts vor. Bon ba ab ergoß sich ber Strom feiner Dichtungen wieder in reichlicher Fülle. Es erschienen die Lieder vom Jahre 1844, fodann 1847 fein Prophetenruf: "Wächter, ift die Nacht schier hin?" 1850 verglich er 1648 und das Revolutionsjahr 1848 in "Chaos und Licht beim Abschluß der Hälfte des Jahrhunderts." 1859 erschien seine lette herrliche Dichtung "Die Schlacht bei Nieuwport." Ge= fammelt find diefe Lieder in der "Politischen Boefie" Haarlem 1859, in den "Liedern aus verschiedenen Zeiten," den "Hes= periden," der "Dramatischen Poesie." Gine Anzahl feiner Gedichte ift durch Williger 1878 ins Deutsche übersetzt. Boll= ständig find seine Dichtungen erschienen Haarlem 1861-63, Arnheim 1870-71. Seine Briefe hat Groen van Prinfterer herausgegeben, Amfterdam 1872-76. Eine Sammlung von Biographicen, darunter seine Selbstbiographie erschien 1845-61. In den "Zeitliedern" lenkte er den Blick bei allen Fragen des öffentlichen Lebens auf den Quell alles wahren Lichtes und Lebens. Sie behandelten die ver= schiedensten Themata aus alter und neuer Zeit, Geschichte, Prophetie und Offenbarung. Er trug fie des öfteren felbst por und dies mit einer Lebendigkeit und Glut des Bortrages, die einen unbeschreiblichen Eindruck hervorbrachte.

Seine Dichtungen fanden bei allen Parteien des Landes Beifall, auch bei denen, welche den in ihnen unabänderlich festgehaltenen Standpunkt nicht teilten, und darin hat es sich wieder bewiesen, daß die Nachkommen Abrahams gerade durch die Glaubenstreue ihres Baters und das standhafte Bekennen vor jedermann Anerkennung sich erringen und segensreichen Einfluß unter den Bölkern ausüben.

Der treue Dienst bes Herrn und die Liebe zu den Seelen ließen ihn auch der reformierten Landeskirche mit großer Treue anhangen, aber dies freilich unter der Boraussetzung, daß die Synode ihr altes Bekenntnis nicht zurückdränge oder abschaffe, und daß den Gemeinden nicht ohne Zustimmung Lehren von der Synode aufgedrängt würden, die mit ihrem Wesen und ihrer Geschichte im Widerspruch stünden. Allerdings fand er bei dieser Stellung wenig Anerkennung. Die Sinen tadelten ihn, weil er nicht alles Alte nur um seines Alters willen aufrecht erhalten, sondern auch das Alte unter die Entscheidung des Wortes Gottes gestellt sehn wollte; die Anderen, weil er dem modernen Geist in der Kirche entgegenztrat, der die Lehre der Schrift bestritt und an ihre Stelle die Einfälle des Zeitgeistes setze, dabei aber den Anspruch auf das Amt und die Herrschaft in der Kirche erhob.

Mannigfaltiger Art war also sein öffentliches Zeugnis. Er war zu solchem in besonderem Maße befähigt, weil er die Gabe besaß, allem, was sich vorbereitete oder was um die Herzen warb, bald auf den Grund zu blicken und die Folgen, welche die weitere Entwickelung aufzeigen würde, aus ihren Anfängen her zu erkennen. Mit großer Klarheit beschrieb er den Gang, welchen die den Standpunkt der Offenbarung verlassende Theologie des Prof. Scholten und seiner Anhänger weiter nehmen werde, und daß Naturalismus und Pantheismus ihr letztes Ergebnis sein würde. Es ist auch so gekommen, wie er vorausgesetzt hat.

In ähnlicher Weise durchschaute er bald die politischen Bestrebungen. Die politische Richtung von König Wilhelm I. ließ ihn einmal ausrusen: "Ihr werdet es sehn, daß er nicht als König stirbt." Man erklärte den im höchsten Grade königstreuen Patrioten damals für einen Mann, der Aufruhr plane; aber seine Boraussehung erfüllte sich, und König Wilhelm dankte 1840 ab. Im Anfange des Jahres 1848 wies da Costa in seinem Liede: "Wächter, ist die Nacht schier hin?" auf die dunklen Wolken am politischen Himmel und kündigte an, daß als letztes Ergebnis der modernen Bestrebungen

die Revolution zu Tage treten werde. Ganz kurz darauf brach diese auch wirklich in Frankreich und anderen Staaten aus. Chenfo aber erfüllte fich feine Borausfagung, daß die viel bewunderte Freiheit des frangösischen Volkes in Knecht= schaft enden werde; denn bald darauf schmiedete Napoleon III. es in feine Retten. Allmählich fanden da Cofta's Mahnungen und Warnungen bei nicht wenigen Gebor, sodaß sie vor falschen Wegen bewahrt blieben oder von ihnen zurückfehrten. Bor allem jedoch hat Gott es ihm gegeben, daß er viele Seelen aus dem Todesschlaf der Sünde zu neuem Leben des Beiftes führte. An feinem Grabe noch bezeugte der ehr= würdige Jamieson, daß er nächst Gott niemandem soviel wie da Costa zu danken habe; und viele andere, welche früher gegen ihn waren, bekannten schließlich, daß der Streit, welchen er geführt, ein guter Kampf war. Man hat beim Blick auf seine Kämpfe, seine Arbeit und seine Zeugniffe gesagt, daß er ein Prophet war. Und er war in der That von Gott gefandt, mit dem Lichte von oben in alle Berhältniffe feines Landes hinein zu leuchten. Auch feine Gegner ver= fpürten, daß er auf allen Gebieten des Lebens, in der Kirche, im Staat, in der Gesellschaft, in der Wiffenschaft, im Unterricht auf den Platz trat, um überall für die Herrschaft Christi und gegen ihr System zu fämpfen. Und daß er hierbei alle Bermittelung, welche die Unvereinbarkeit der verschiedenen Lebensanschauungen und Bestrebungen zu verdeden suchte, aufs entschiedenste abwies, hat gerade seinem Wirken eine so große Kraft verliehen. Gewiß war er ein einseitiger Mann; gewiß hat er bei manchem fritisch gerichteten Geist deffen wirklich vorhandenes Streben nach Wahrheit nicht verstanden; gewiß hat ihm die Cabe gefehlt, zu erkennen und anzuer= kennen, daß mancher unter denen, welche die Mängel der alten reformierten Theologie bestritten, doch von lebendigem Glauben befeelt waren. Des öfteren hat er zeitliche Form und ewigen Inhalt mit einander verwechselt und fo felbst seine Kraft geschwächt — aber bei alle bem hat er in der vordersten Reihe der Streiter für die Sache Chrifti in seinem Land und Bolk gestanden und große Scharen ermutigt, diefelbe Bahn mit ihm zu betreten.

Ein Kampfesleben war freilich da Costa's Leben, und es gab in ihm nur wenig Ruhestunden; aber auch an Er= quidungen hat es ihm nicht gefehlt. Bor allem war die Freude am Herrn stets seine Stärke, und er sah es mit Augen, wie die Macht seines Herrn alle andern Mächte und Rräfte immer wieder übermand, so daß er ftets als der lette auf dem Plane blieb. Aber ihm wurde auch der stille Friede eines driftlichen Sauses beschert, in dem er nach allem Ringen draußen stets ein neues Ausruhen und neue Erholung finden durfte. Hier wurden die Seelen mit ihm eins. Auch feine Schwiegermutter ließ fich burch ihn gum Herrn führen. Als er eines Abends ein ernstes Gespräch mit ihr gehabt hatte, ermachte in ihr die Gorge um ihr Seligwerden, von der auch ihre Tochter Efther ergriffen wurde, und im Dezember 1824 konnten beide von Baftor Chevalier getauft werden. Deffen Sohn, &. Chevalier. wallonischer Prediger, heiratete später da Costa's Schwägerin Efther. Diese starb dann 1840; ihre Mutter ging schon zwei Jahre nach der Taufe, 66 Jahre alt, heim. In den zwei Sahren ihres Chriftenftandes hatte fie fich gang dem Gebet und dem Studium der Schrift, besonders des M. T., gewidmet, während fie früher mit Borliebe Schriften irreli= giöser Art gelesen hatte. Voll Friedens war dann auch ihr Abscheiden; ihr lettes Wort war: "Komm, Berr Sefu!" Noch ein anderer Verwandter da Costa's fand im Glauben an Jesum Erlösung, ließ sich taufen und studierte Theologie, starb aber, als er eben im Begriff war ein Predigtamt zu übernehmen. Da Cofta's Frau war feine Stüte und feine Freude. Er hat ihr viele feiner Lieder, auch fein lettes ge= widmet. Er fügte es einem Auffate "Bilderdijt als Mensch und Dichter" am 13. November 1859 bei; es lautet:

> An meine geliebte Chegattin. Der teuren Frau, Deren Lieb und Treu

Seit 3 mal 13 Jahren
In Kampf und Müh
So spät als früh,
In Seelenkunmer und Gefahren
Mir stand zur Seit',
Set dies geweiht,
Und sind die Blätter wohl geraten
Gieb Lob und Chr'
Mit mir dem Herrn
Für alle seine Weg' und Thaten.

Der älteste Sohn, Willem Daniel starb, erst 23 Jahre alt. Der andere Sohn Abraham Dr. juris überlebte den Bater und half ihm in der Herausgabe der Werke Bilderdijks; er lebte in Amsterdam als Privatmann und erfreute sich einer zahlreichen Familie. Die Töchter Rebekka und Franziska verheirateten sich mit trefflichen Männern. Da Costa umfaßte alle seine Kinder mit innigster Liebe und trug sie auf seinem Herzen. Immer wieder hatte er für sie gute Worte, und es war seine größte Freude in ihrer Mitte zu verkehren. In seiner Familie ruhte er stets aus, wenn ihn der Streit draußen hin und her schüttelte.

Betrachten wir dann das Gefamtbild des Mannes, fo scheint es uns, nach seiner Bekehrung zu Chrifto, als ein un= gemein ausgeprägtes. Was ihn kennzeichnete, mar bas Bewußtsein, dieser Bekehrung alles in feinem Leben zu verdanken. Beim Blick auf fich felbst kannte er nur ein tiefes Schuld= gefühl; damit aber verband sich ein lebendiger, hoher Glaube an Christum, der ihn errettet hatte, und ein ungemeiner Gifer für die Ehre seines Namens. Wer ihn kannte, empfing von ihm einen mächtigen Eindruck. Gang befonders wohl= thuend aber berührte die, welche fich ihm näherten, daß er fie fo wenig feine Größe fühlen ließ. Bielmehr begegnete er ihnen mit der größten Liebe und fühlte mit ihnen, was fie bewegte, wie ein Bruder mit Brüdern oder ein Bater mit Rindern fühlt. Im täglichen Verkehr mar er arglos wie ein Rind und hatte für jeden ein freundliches Wort. Nie konnte er einen Dienst abschlagen, der von ihm begehrt wurde; er

that nach Bermögen, ja über Bermögen wohl, und seine kösteliche Dichtergabe gebrauchte er, um mit ihr bei jeder Gelegenheit die Hausgenossen und die Freunde zu erquicken. Zu diesen Freunden gehörten die edelsten und begabtesten Christen des Landes sowohl als viele geringe unter den Kindern Gottes, ja unter allen Menschen. Sein treuer Diener hat ihn wie den liebsten Freund betrauert. Sein nächster Freund Capadose bezeugt, daß man nicht meinen dürse, da Costa in seiner Größe recht zu kennen, wenn man ihn allein als den 40 Jahre hindurch streitenden Kämpfer für den Glauben betrachte, sondern, daß erst der ihn recht verstünde, der auch in die Tiesen seines Gemütes geblickt habe.

"Liebe," so rief Capadose aus, "war der Grundzug feines Charafters und zugleich der Brunnen feiner Wiffenschaft. Liebe zu seinem Gott und Seligmacher mar die Kraft. welche fich in seinen Lehren und Schriften offenbarte, und fein Herz braufte in beiligem Eifer auf, wenn man die Krone feines gefalbten Königs antaftete. Zarte Liebe begte er zu feiner Kamilie, aber auch warme Liebe für fein altes Bolt. Diefe ließ ihn im vollsten Sinne des Wortes unter deffen Verhärtung leiden, aber nicht minder auch unter der Verachtung ber Braeliten; doch beim Gedanken an all das Arge, das ihnen zugefügt worden war, schmerzte ihn am tiefsten die Schmach, welche dadurch bem Chriftennamen zugefügt worden ift. Seine Liebe ließ ihn weinen mit den Weinenden und fich freuen mit den Fröhlichen. . . Kindlich freute er sich, wenn er von einem Freunde oder einem Feinde etwas Gutes hörte. Er war überzeugt von jedem noch etwas lernen zu können: er achtete in Demut den andren besser als sich selbst und stellte sich unter so manchen, der es wohl wußte, daß er in Bezug auf christliche Erfahrung tief unter da Costa stand. Es lag ihm durchaus fern, in Hochmut feine feltenen Gaben geltend zu machen; felbst seine Feinde haben mehr als Ginmal erkannt, daß er nicht aus Lust zum Streit gegen sie aufstand, fondern daß er sich durch einen höheren Ruf hierzu gezwungen sah und daß er keinen zu verderben, sondern jeden zu erhalten suchte.

"Stets stand er als ein in sich selbst zerbrochener Sünder vor dem Angesichte seines Gottes. Er bekannte mit lautem Munde, daß er aus fich felbst zu keinem Guten fähig wäre, daß er Gotte alles schulde und nun alles von ihm allein erwarte. Aber gerade so wurde er stark in Gott und konnte mit dem königlichen Sänger sprechen: "Wit meinem Gott kann ich über die Mauer springen." Dieses Gottvertrauen war ihm stets ein reicher Quell von Frieden und Freude. Darum, obgleich ihm Zeiten der Dunkelheit und Unzufrieden-heit nicht fremd waren, lebte er doch zumeist in einem freudigen Gemütszustande und zeigte, daß der Christ, was er um des Herrn willen scheinbar an Gunst und Ehre bei ben Menschen verliert, in Wahrheit für Herz und Leben ge-winnt. Ueberaus köftlich war sein Gebetsleben. Gar oft hat er die, mit denen und für die er betete, durch die Innigkeit und Glut seines Gebetes mit sich empor getragen zum Throne des Mittlers, um Gnade für sich, für die Kirche, für Jsrael, für König und Volk, für Freunde und Feinde zu erflehen. Aber vor allem machte das Gebet im Kämmerlein sein eigentliches Leben aus. Manchmal hat man vergeblich an seine Thure geklopft, da er wie Paulus und Luther ftundenlang im Gebete zubrachte, und wenn er dann seine Stimme laut erhob, welche Namen, welche Anliegen wurden im Namen Jesu dem himmlischen Bater vorgetragen! Und daß er vor einer Lehre Grauen empfand, welche das Gebet in eine bloße Erhebung zu Gott zur Selbstverbesserung ver-wandelt hat, ohne an eine wahrhaftige Erhörung zu glauben, kann man verstehn, wenn man an die große Reihe von Gebetserhörungen gedenkt, von denen er gern sprach. Er wollte nichts unternehmen, ohne den Herrn zuvor gefragt zu haben, und so nannte er 3. B. seine meisterhafte Dichtung Die Schlacht von Nieuwport eine Gebetserhörung.

"Freilich die Flecken der Sünde waren auch an ihm zu erkennen. Auch er hat zu Zeiten in seiner Erregung gemeint, alle Menschen seien Lügner; auch er wurde manchmal durch Berkennung und Berachtung zur Bitterkeit gestimmt; seine Güte war nicht selten Schwäche; seine scharf ausgeprägte Entschiedenheit ließ ihn ernste Bedächtigkeit oft scharf und hart beurteilen oder ihn, wo Menschen in ihrer Entwickelung noch zurück waren, ungerecht werden. Aber dafür hat er selbst unter Thränen Vergebung gesucht, und die Gnade war dann zuletzt immer wieder sein einziger Trost."

Die Kraft der Gnade hat sich aber auch an seinem langen, überaus schmerzlichen Krankenlager in herrlichster Weise offenbart. Durch Leiden hat ihn sein Herr geheiligt, und durch die Art, wie er sie trug, hat er mehr als durch fein ganzes früheres Leben tief eingewurzelte Vorurteile befiegt. Schon seit geraumer Reit kundigte sich seine letzte tod= liche Krankheit durch einen merkwürdigen Verfall feines ganzen äußeren Menschen an. Die anhaltende Anspannung an Haupt und Berg hatte sicher mitgewirkt, um feinen Rörper zu schwächen; aber der inwendige Mensch wurde darunter um so kräftiger erneut, und das offenbarte sich in stets neuen mächtigen Zeugniffen für die Wahrheit und Gerechtigkeit und gegen Unglauben und Sünde. Einige Zeit täuschte man fich über ben Ernft seines Zuftandes. Wenn er fich in Bibelftunden, Betftunden und Vortragen hören lief, bemerkte man an ihm dasselbe Feuer, dieselbe Kraft in Ton und Worten und Gebärden, diefelbe Barme und den gleichen Reichtum an Gedanken und Worten. Das war auch im November 1859 der Kall. Er hatte am 8. November in Leiden und am 10. in Amsterdam über sein liebstes Thema gesprochen, über den Eindruck der inneren Ginheit, den man bei der Beurteilung und Betrachtung der heil. Schrift em= pfängt, und hierbei unvergeglich ergreifend geredet. Einige feiner Freunde bemerkten trotdem, daß fein Leib durch die starte Unspannung sehr abgemattet wurde, und äußerten: "Wir werden ihn nicht mehr hören." Dies Vorgefühl hatte fie nicht getäuscht; es war fein Schwanengesang gewesen. Um 15. November fingen heftige Beschwerden sich zu äußern an, die 51/2 Monate unter den größten Schmerzen andauerten, so daß sein treuer Freund Dr. Verkonteren erklärie, niemals

schmerzlichere Leiden erlebt zu haben. Gerade die Teile waren ergriffen, die er vor allen im Dienste seines Herrn verbraucht hatte, das Herz und die Lungen. Daß seiner eine ernste Heimsuchung wartete, erklärte er selbst auch wohl zu fühlen, als er im Ansang seiner Krankheit zu seinem Freunde sprach: "Ihr werdet sehen, wir werden die hochheilige Wahrheit, die wir bekannt haben, noch tieser an unserer eigenen Person erleben müssen." Für sich bezeichnete er das als gut und nützlich, weil noch so viel unnützer Ballast über Bord geworsen werden müsse, und Gott ihn durch jede Not noch etwas zu sehren habe.

Die Kunde von seiner Krankheit erweckte große Teil= nahme im ganzen Lande, fodaß jede Woche öffentliche Bulle= tins ausgegeben werden mußten. Und welch eine Sprache führte diese Krankheit! Thatsächlich hat er sich durch seine Leiden fast noch mehr Freunde erworben und mehr Feinde überwunden als durch seine Kämpfe und seine Bekenntniffe. Run fah man unwidersprechlich, daß da Cofta überall mahr gewesen war und daß er sich auswendig gezeigt hatte, wie er inwendig war. Wenn man fich früher darüber geärgert hatte, daß er oft alltägliche Bilder und lächerliche Ausbrücke gebraucht hatte, um seine Meinung recht beutlich zu machen, jo erkannte man jest, als er das Gleiche unter den heftigften Schmerzen that, daß ihm dies nur natürlich gewesen war. Insbesondere aber konnte man erkennen, bag in Wahrheit bas von da Costa verkündigte Evangelium Glauben verdiene, als man fah, wie es ihm felbst starken und reichen Trost für Leben und Sterben gab. Auch ließ er, wie früher fein Haus jedermann offen ftand, fo noch jett jeden, der es begehrte, an fein Schmerzenslager treten, und felbst frühere Gegner find, wenn sie ihn dort erblickt hatten, mit tiefer Bewegung von ihm geschieden. J. E. Potgieser war von dem Ansblick so ergriffen, daß es ihn drängte das hier Erlebte in einem Liede auszusprechen. Fleißig besuchten ihn feine Freunde und Brüder im Herrn, und immer wieder wies er fie dann auf Christum und beffen vollgiltiges Berbienft bin.

Befonders ließ er täglich zwei von den Zöglingen des Seminars zu sich kommen, um mit ihnen zu sprechen und zu beten. In herzbeweglichem Gebet suhr er fort dem Herrn seine Anliegen für Kirche und Staat und alles, was ihn um beider willen bewegte, vorzutragen; ganz vornehmlich aber beschäftigte ihn noch in seinem Leiden die Geschichte seines Volkes. In einer Nacht der tiessten die Geschichte seindese liebe zu vergessen. Vor allem aber tröstete er sich selbst mit dem Worte der Schrift und lag still wie ein gehorsames Kind auf seinem Bett, ohne zu murren oder zu klagen. Während ihn der Schlaf ganze Nächte floh und die Plage nie aus seinen Gliedern wich, wartete er geduldig die Stunde ab, wo sein Heiland und König ihn rusen würde, ihm in sein Haus zu folgen.

Wenn er auf sein Leben zurückblickte, dann leuchtete ihm die Gnade wie ein heller Stern auf allen seinen Wegen ent= gegen, und er pries den Herrn für alles, was er an ihm gethan hatte. Einmal fagte er: "Der Kreislauf meines Lebens gewann durch folgende drei Bunkte seinen Salt: Ruerft durch Ev. Joh. 1, 1: Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Sodann durch Offenb. 1, 7: Siehe, er kommt mit den Wolken, und es werden ihn sehen alle Augen, auch die ihn gestochen haben Endlich aber durch Pfalm 65, 3: Du erhörest Gebet, darum kommt alles Fleisch zu dir." — Als er einmal gefragt wurde, ob er an einen ihm eng verbundenen Freund etwas aus= zurichten habe, antwortete er: "Rur dies: Leben wir, fo leben wir dem Herrn; sterben wir, so sterben wir dem Herrn." -Wohl klagte er zu Zeiten über innere Dürre, und daß ihm das Gefühl der Enade mangele. Satan versuchte es da und bort, seine feste Hoffnung wankend zu machen; aber er wider= stand ihm und zwang ihn so zu fliehn. Boll Dankes war er, daß so viel für ihn gebetet wurde, und die Sonne der Unade erleuchtete immer wieder sein Angesicht, auf dem manchesmal ein himmlischer Glanz lag.

Am Sonnabend, 28. April 1860, schlug seine Erlösungsstunde. Viel hat er in seinen letzten Stunden nicht gesprochen; von seinen Lieben hatte er schon lange vorher Abschied genommen. Mit zunehmender Freude empfand er, daß sich ihm das "Heute" nahte, wo er mit Christo in seinem Reiche sein werde. In tieser Betrübnis standen seine Gattin, die ihn bis zuletzt hatte versorgen dürsen, seine Kinder und die treuesten Freunde um sein Lager. Die Worte, welche zuletzt von seinen Lippen kamen, lauteten: "Es ist eine ewige Ruhe vorhanden dem Volke Gottes." Mit diesem Vekenntnis gläubiger Zuversicht entschlief er in den Armen seines Freundes Capadose, der vom Haag herübergekommen war, um ihm den letzten Liebesdienst zu erweisen.

Am 3. Mai wurde er begraben. Die Zöglinge des Seminars trugen seinen Sarg, den eine große Bersammlung begleitete. Am Grabe sprachen viele, vor allen Capadose und Groen van Prinsterer. Alle priesen Gott, daß er Holland einen solchen Mann geschenkt hatte, den man als einen warmen Niederländer, als einen Fraeliten ohne Falsch, als einen tapferen Streiter, als einen mutigen Bekenner, als ein nachahmungswertes Borbild, als einen liedreichen Gatten und Bater, als einen treuen Freund und vor allem als einen wahrhaften Christen rühmen dürse, der alle seine Gaben nur zur Verherrlichung Gottes zu gebrauchen trachtete und nichts preisen wollte als das Kreuz seines Erlösers.

Bilderdijk hat einmal gesagt, da Costa sei geschaffen worden, um ein Paulus zu sein, und diesem Worte sehlt es nicht an Wahrheit. Paulus zerriß und zerstreute nur, ehe er der Stimme Jesu Christi solgte. Da Costa zersiel in sich selbst und war trotz aller Gaben, die ihm zu teil geworden, und aller Ehre, die man ihm erwies, nahe daran seinem Veben ein Ende zu machen, so lange er das Heil in Christo nicht ergriffen hatte. Von da ab hingegen, wo beide Christo sich ergaben, stellt sich ihr Leben als eine wunderbare Einheit dar und erfüllt sie eine unaussprechliche Seligkeit. Ein einziger Gedanke beherrscht sie fortan, und in ihm finden

fie vollkommenes Genuge, Frieden für Zeit und Ewigkeit. Concentrierter und innerlich gefättigter kann das Menschen= leben gar nicht gedacht werden, als das diefer beiden Göhne Braels, feitdem fie Bunger Jesu geworden find. Die judische Eigenart, welche den ganzen Menschen in einem einzigen Dichten und Trachten aufgeben macht und mit unaussprech= licher Energie ein einziges Ziel verfolgen läßt, ift in beiden zur vollkommenften Ausprägung gelangt. Sie hatten fortan nur noch Einen Willen: Chrifto zu leben und in seinem Reiche ihm zu dienen. Freilich wurde ihr Leben darüber zu einem Leben unaufhörlichen Rampfes und Streites, aber qugleich auch zu einer Macht unermeflichen, weithin tragenden Segens. Und fo ift an ihnen das Gefetz kund geworden, welches stets für ihr Bolk Jerael gegolten hat: So lange Brael Gotte und feinem Gefalbten den Gehorfam verweigert, bleibt es in sich felber friedlos und wird trot alles Glaubens und religiösen Eifers, alles Wiffens und Könnens, alles Befites und aller Leiftungen kein Segen, vielmehr zulett ftets, wie der Prophet Sacharjah vorausverkündigt hat, ein Fluch für seine Umgebung. Sobald es dagegen vor Gotte und seinem Gesalbten die Kniee beugt, gelangt es zum eigenen, innersten Frieden und wird alsbald auch für die anderen fruchtbar: es bahnt vielen den Weg zu ihrem bleibenden, ewigen Seil.

Einer der größten Judenmissionare in der Mitte des vorigen Jahrhunderts Stephan Schultz hat einmal zu einem Juden in Hannover ein Wort gesprochen, welches diesen mit dem äußersten Jorn erfüllte. Eben dieses Wort hat hernach aber dessen Seele keine Ruhe gelassen, dis er schließlich zu Jesu Füßen sank und darauf selbst ein Prediger seines Evanzeliums wurde. Und ein Paulus, ein da Costa, das ganze Incel bestätigen dasselbe Wort. Denn an ihnen allen ersfüllt sich fort und fort in Gericht und Gnade, was jener Missionar bezeugt hat:

"Es hängt alles an dem Gehenkten."

## Schriften des Institutum Judaicum in Berlin.

Heransgegeben von Prof. D. Herm. L. Strack in Groß-Lichterfelde W. Berlag der J. C. Hinrichs'schen Buchhandlung in Leipzig (außer Nr. 14, 21, 22).

2. Strad, H. L., Einleitung in den Thalmud, 2. Aufl. 1894. (144 S.) 2 Mt. 50 Pf.

[Erster Versuch, objektiv und wissenschaftlich über das Ganze des Thalmuds zu belehren.]

- 3. —, Joma, Mischnatraktat "Berföhnungstag" herausgegeben und erklärt 1888 (40 S.) 80 Pf.
- 5. —, 'Aboda Zara, Mifchnatraktat "Götzendienst" herausgegeben und erklärt 1888 (36 S.) 80 Pf.
- 6. —, Pirqe Aboth, "Die Sprüche ber Bäter", ein ethischer Mischnatraktat, herausgegeben und erklärt, 2. Aufl. 1888 (66 S.) 1 Mk. 20 Kf.
- 7. —, Schabbath, Mischnatraktat "Sabbath", herausgegeben und erklärt 1890 (78 S.) 1 Mk. 50 Bf.
- 14. —, Der Blutaberglaube in der Menscheit, Blutmorde und Blutritus. 4., neubearbeitete Aufl. (6.—9. Tausend). München 1892, C. H. Beck (167 S.) 2 Mk.
- 15. —, Die Juden, dürfen sie "Berbrecher von Religions wegen" genannt werden? 1893 (32 S.) 40 Pf.
  - 1. Mark, (Dalman), G., Jüdisches Fremdenrecht, antisemitische Polemik und jüdische Apologetik 1886 (80 S.) 1 Mk.
- 12. **Dalman**, G., Jüdisch-deutsche Bolkslieder aus Galizien und Rufland, 2. Ausgabe 1891 (82 S.) 1 Mk. 50 Pf.
- 13. —, Jefaja 53, das Prophetenwort vom Sühnleiden des Heilsmittlers mit besonderer Berücksichtigung der spnagogalen Litteratur, 2. Ausgabe 1891 (60 S.) 1 MK.
- 11. —, Was sagt der Thalmud über Jesum? [Uncensierter Grundtext, Sonderabdruck aus Nr. 10] 1891 (19 S.) 75 Pf.
- 4. —, Der leidende und der sterbende Messias der Shnagoge im ersten nachdristl. Jahrtausend 1888 [Bergriffen].
- 18. —, Kurzgefaßtes Sandbuch der Miffion unter Jsrael. 1893 (144 S.) 2 Mt. 40 Bf.
- 17. —, Jüdische Melodieen aus Galizien und Außland. Zum ersten Male aufgezeichnet. 1 Mk. 20 Pf.
- 24. —, Chriftentum und Judentum 1898 (32 S.) 50 Pf.
  - 9. de le Noi, Joh., Geschichte der evangelischen Juden= mission seit Entstehung des neueren Judentums. 2. Ausgabe 1899 (51 Bogen) 11 Mt.

- 21. de le Noi, Joh., Ferdinand Christian Ewald. Ein Lebensbild aus der neueren Judenmission. Gütersloh 1896 (164 S.) 2 Mf.
- 22. —, Michael Solomon Alexander, der erste evangelische Bischof von Jerusalem, Gütersloh 1897 (232 S.) 3 Mt.
- 26. —, Ffaak da Costa, der holländische Christ und Dichter aus Jörael. 1899. (42 S.) 60 Pf.
- 8. Beder, Wilh., Immanuel Tremellius. Gin Profeshtenleben im Zeitalter der Reformation. 2. Aufl. 1890 (60 S.) 75 Bf.
- 16. —, Ferd. Wilh. Beder. Eine Heldengestalt in der Judenmission des 19. Jahrhunderts. 1893 (72 S.) 80 Pf.
- 20. Vieling, R., Friedrich Händeß, ein treuer Zeuge Gottes an Israel 1894 (60 S.) 75 Pf.
- 10. Laible, Heinr., Jesus Christus im Thalmub. Anhang von G. Dalman: Die thalmub. Texte 1891 (122 S.) 2 Mf. 40 Pf. [Auflagerest.]
- 19. Saphir, Ab., Chriftus und die Schrift, 4. Ausg. 1894 (150 S.) 1 Mt.
- 23. **Berliner**, Hananias [G. M. Loewen] Ha-podeh umaççil. Der Erlöser und Erretter. Leben, Thaten und Lehren des Messias Jeschua. [Darstellung des Lebens und Wirkens Jesu in jüdischdeutscher Sprache; gedruckt mit vokalisierten hebräischen Buchstaden. Gekrönte Preisschrift] 1898 (122 S.) 1 Mk. 50 Pf
- 25. **Beihmann**, Friedr., Das Schächten. (Das rituelle Schlachten bei den Juden). Mit einem Vorwort von Prof. H. L. Strack. 1899. (48 S.) 60 Pf.

## Nathanael.

Beitschrift für die Arbeit der evangelischen Rirche an Israel.

Herausgegeben von Prof. D. Sermann &. Strack.

Jährlich 6 Hefte von zusammen mindestens 12 Bogen Inhalt.

Albonnementspreis (auch bei direkter Zusendung) 1 M. 25 Pf.

Die Bestellung kann erfolgen bei allen **Buchhandlungen** und bei allen **Kostanstalten** (Postzeitungskatalog Kr. 3531 a) Deutschlands; außerdem sonn ist der Betrag am billigsten in deutschen Postwertzeichen einzusenden direkt bei dem Christlichen Zeitschreitenverein, Geschäft welle: Berlin SW Alte Jakobstraße 129 oder bei uns.

Evangelische Bereins-Buchhandlung, Berlin SW, Oranienstraße 105.



